## Intelligenz-Blatt. tür das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 239. Mittwoch, den 6. Oftober 1847.

Angekommene Fremde vom 4. Oktober.

fr. Guteb. Rraufe aus Poln. Ronopath, I. Dro. 39. Graben; bie frn. Raufl Cobn aus Dfrowo, Soffmann und Sache aus Liffa, Brubl aus Schmiegel, Birichberg und Bippert aus Gnefen, Rohr aus Jarocin, Sandlerin Dem. Lambert aus Sonfleur, I. im Hotel de Tyrole; Die Brn. Dofterped, Siller aus Gnefen, I. im Hotel de Berlin; v. Raczunsfi aus Miechowo, I. im Hotel de Paris; v. Turno aus Obiegierge, Sr. Lehrer v. Raleffein aus Ctawiann, 1. im Bagar; Sr. Raufm. Landeberg aus Jaraczewo, I. im Reb; Die Grn. Raufl. Manfiewicz, Benas und Gebr. Golbidmidt aus Rrotofdin, Golbidmidt und Gerftmann aus Dftrowo, Rarmineti und Cohn aus Plefchen, Ruffat und Selentiewicg aus Gnefen, Mofesjohn und Berg aus Schneidemubl, Die Brn. Raufl, Buchwald aus Mafel, Menda aus Frankfurt o. D , Gr. Dekonom Symansti aus Dangig, Sr. Guteb. n. Budgifgewoff aus Grabtowo, I. im Hotel de Dresde; fr. Pachter Kulczewicz aus Großborff, Sr. Raufm. Marantowefi aus Roften, I im Hotel à la ville de Rome: Die Brn. Raufl. Joachimfobn aus Samter, Liebenwalbe aus Meferit, I. in 3 Rronen; Die Brn. Raufl. Beig aus Salle, Friedheim aus Berlin, Calmus aus Bojanowo, Marfwald aus Schneidemubl, Die frn. Guteb. Titel aus hammer, Catowius aus Rromte, I. in Lauf's Hotel de Rome; Die Grn. Guteb. v. Baremba aus Saby, Graf Refincti aus Blocifgewo, Frau Guteb. v. Prufimefa und Sr. Land: und Stadtger.=Rath v. Robicfi aus Dlefchen, fr. Kommergienrath Sirfcberg und Sr. Buchhalter Cohn aus Ronigeberg Dr., Die Brn. Rauft. Rruger und Schud aus Rrotofchin, Levy aus Inowraclam, Schroder aus Frankfurt a. D., v. Thielau aus Glogau, I. im Hotel de Bavière; Br. Kaufm. Bauch aus Glogau, Frau Guteb Grafin Migczpusta aus Polen, I im Hotel de Vienne; Sr. Kaufm, Ros fenftod aus Liffa, I. im Gichenfrang.

1) Nothwendiger Verkauf. Ober = Landes = Gericht zu Bromberg

Das im Mogilnoer Kreise belegene abe, liche Gut Ordowo O. Nr. 8., landschaft, lich abgeschätzt auf 107,042 Athlr. 28 Sgr. 5 Pf., soll am 10. November c. Bormittage um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subhastirt werden. Tare, Sppothekenschein und Kausbedingungen können in der Registratur eingesehen werden.

Die dem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, namlich:

- a) die verwittwete v Mlica, Marian, na geborne v. Moszczenska,
- b) die Michalina verehe= lichte v. Rofgutsta,

c) Die Pauline verebelich- Gefdwifter te v. Bnineta, b. Mlidi,

d) Baleria, Salina und Gleonora,

ale Erben des Gutebesitzere Dberft Magie milian v. Mlidi werden hierzu bffentlich vorgeladen.

2) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu posen, Erste Abtheilung, den 28. August 1847.

Das den Felir und Antonina v. Das gowöfischen Cheleuten gehörige Erbpachtes gut Lawica No. 1., abgeschäft auf 20,202 Rthlr. 7 fgr. 40 pf. und das denselben gehörige Erbpachts. Arug = Etablissement No. 9., abgeschäft auf 5092 Rthlr. 1

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Orchowo O. Nr. 8., położona w powiecie Mogilinskim, oszacowana przez Landszastę na talarów 107,042 sgr. 28 fen. 5. ma być sprzedaną na dniu 10. Listopada r. b. z rana o godzinie 11téj w miejscu zwyklych posiedzeń sądowych. Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przejrzane być mogą w Registraturze.

Z pobytu niewiadomi wierzyciele,

- a) Maryanna z Moszczeńskich owdowiała Mlicka,
- b) Michalina zamężna Koszutska,
- c) Paulina zamężna Bninska

d) Walerya, Salina i Eleonora Mliccy

jako sukcessorowie dziedzica i pułkownika Maxymiliana Mlickiego zapozywają się na tenże publicznie.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 28. Sierpnia 1847.

Folwark wieczysto dzierzawny w Ławicy pod liczbą t. do Ur. Feliksa Pągowskiego i małżonki jego Antoniny z Zaborowskich należący, na 20,202 tal. 7 sgr. 10 fen. oceniony i karczma do tychże należąca, témże fgr. 8 pf. zufolge ber, nebst Spothetensschein und Bedingungen in ber Registra, tur einzuschenden Tare, foll am 5. Mai 1848. Bormittage 11 Uhr an ordentsischer Gerichtoftelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefanns ten Glaubiger:

- 1) ber Freiherr Friedrich heinrich Ernft v. Rottwig, refp. feine Erben;
- 2) bie Unna Karoline und ber Mari, milian Berrmann Friedrich minorennen Geschwister Pfeiffer, resp. deren Bertreter, und
- 3) ber Gutspachter Rnappe, werden hierzu offentlich vorgeladen.

3) Subhaftations Patent.

Das in Toniszewo, Wongrowiecer Rreisfes sub Mr. 11. belegene, Vol. XVI. pag. 170. bes Hypothekenbuches verzeichenete, der Wittwe Unna Wojtecka jest verzehelichten Czarnecka, welche mit ihrem Schemanne Joseph Czarnecki in Gutergemeinschaft lebt, gehörige, nach der nebst Hypothekenschein in unserer Registratur einzusehenden Taxe auf 1188 Kthr. 28 fgr. 4 pf. abgeschähte Bauerngrundstück, bestehend aus 57 Morgen 53 Kuthen Land Preußischen Maaßes, aus einem Wohnhause, einer Scheune und einem Stalle, soll im Wege der nothwendigen Subhastation im Termine den 5. Ja=

samém prawem posiadana, także w Ławicy pod liczbą 9. leżąca, na 5092 tal. 1 sgr. 10 fen. oceniona, wedle taks, które wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przedaży w Registraturze przejrzane być mogą, będą dnia 5. Maja 1848. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzen Sądu sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- Baron Fryderyk Henryk Ernst Kottwitz, teraz jego sukcessorowie,
- 2) małoletnie rodzeństwo Anna Karolina i Maksymilian Herrmann Fryderyk Pfeiffer, mianowicie zaś ich zastępcy i
- 3) dzierzawca Knappe, zapozywają się niniejszém publicznie.

Patent subhastacyjny.

Gospodarstwo chłopskie w Toni-

szewie Wągrowieckiego powiatu pod liczbą 11. położone, w Vol. XVI. pag. 170. księgi hypotecznej oznaczone, wdowie Annie Wojteckiej teraz zamężnej Czarneckiej, która z swoim małżonkiem Józefem Czarneckim w wspólności majątku żyje, należące, podług taxy wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze naszej do przejrzenia znajdującej się, na 1188 tal. 28 sgr. 4 fen. oszaco-

wane, z 57 mórg 53 prętów kwadratowych pruskiej miary ziemi, z je-

dnego mieszkalnego domu, jednéj

nuar 1848 Vormittage 10 Uhr öffent= lich an ordentlicher Gerichtsstelle vertauft werden.

Wongrowiec, ben 11. September 1847.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

4) Nothwendiger Verkauf. Land = und StadtsGericht zu Goston.

Das in der Stadt Gosinn sub Mr. 46. belegene Grundsiuck, abgeschäft auf 501 Mthlr. 18 fgr. 10 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 12. Januar 1848 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Gofinn, ben 25. September 1847.

5) Mothwendiger Verkauf. Lands und Stadtgericht zu

Die zu Pentkowo belegene, mit ber Mr. 5. bezeichnete, aus Ader, Garten und Wiese bestehende, dem Wirth Franz Mieloch gehörige Grundstude Salfte, abgeschäft auf 363 Athlr. 8 sgr. 6 pf. zusolge der, nebst Hopothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzuse henden Taxe, soll am 6. Dezember 1847 Vormittags 10 Uhr an ordentlischer Gerichtestelle subhastirt werden.

stodoly i jednéj stajni składające się, ma w drodze koniecznéj subhastacyi w terminie na dzień 5. Stycznia 1848. przed południem o godzinie 10. w zwyczajném miejscu sądowém być sprzedane.

Wągrowiec, d. 11. Września 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Gostyniu.

Położona w Gostyniu pod Nr. 46. nieruchomość, oszacowana na 50 t tal. 18. sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12. Stycznia 1848. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Gostyń, dnia 25. Września 1847.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Szrodzie

Polowa gruntu w Pentkowie pod liczbą 5. położonego, składająca się z roli, ogrodu i łąki, własnością Franciszka Mielocha będąca, oszacowana na 363 tal. 8 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Grudnia 1847 przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

6) Mothwendiger Vertauf. Land= und Stadt=Gericht zu Remben.

Das bem Ackerburger Johann Jers connetti gehörige, ju Baranow sub Nro. 9. belegene Grundstuck, abgeschäft auf 154 Athlr. 15 sgr. jufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tare, soll am 21. Januar 1848. Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real. Dratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praklufion fpatestens in diefem Teramine zu melden.

Rempen, den 30. August 1847.

7) Nothwendiger Verlauf. Land- und Stadtgericht zu Rempen.

Das ben Thomas und Theresie Dos magalstischen Schelenten gehörige zu Pods zamcze sub Nro. 44. belegene Grundsstüd, abgeschätzt auf 381 Athlr. 27 sgr. 6 pf zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 24. Januar 1848. Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in biesem Ter=mine zu melben.

Rempen, ben 2. September 1847.

Sąd Ziemsko-miejski w Kempnie,

Nieruchomość w Baranowie pod Nr. 9. położona, rólnikowi Janowi Jerczyńskiemu należąca, oszacowana na 154 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 21. Stycznia 1848. przed południem o gogzinie 9. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Kempno, dnia 30. Sierpnia 1847.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Kempnie.

Nieruchomość Tomasza i Teresy małżonków Domagalskich należąca, w Podzamczu pod Nr. 44. położona, oszacowana na 381 tal. 27 sg. 6 f. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 24. Stycznia 1848. przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Kempno, dnia 2. Września 1847.

8) Bekanntmachung. Die an Jacob Rucharzewsfi in Pinne verehelichte Julie geb. Freitag, hat bei Erreichung ihrer Großichrigkeit rechtszeitig erklart, mit ihrem genannten Shemanne nicht in Gemeinschaft ber Guter und des Erwerhes leben zu wollen.

Camter, am 19. August 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

9) Bekanntmachung. Es werden folgende berrenlofe und muthmaglich ges fteblene Cachen biermit aufgeboten, ale: ein God mit Rebern, eine Dbfttonne, 3 fleine Dfenthuren, ein Ropffiffen mit roth und weiß farirtem Bezuge, ein brau. ner gelb geftreifter Ueberroch, ein bunter Belbbeutel, wei Deffer, ein Ramm, ein Stud braunes blau geftreiftes Beug, funf Dinfel, ein Mannehut, ein Gad, ein fupfernes Robr, ein Paar graue Dis litair . Reithofen, eine Tabackebofe, eine filberne Uhr, ein Schnupfruch, ein Bund Beibenreifen, 15 Ellen blaue Leinwand, ein gelb feibenes Tuch, ein fcmarg fei= benes Salstuch, ein ichwarzer Tuchrock, eine Uhr, ein meffingener Leuchter, eine Bafdmanne mit 2 eifernen Reifen, ein Sandforb, fieben und I Elle weiß und roth geftreiften Drillich in zwei Studen, eine Thonfrude, 59 Bogen graues Pa= pier, eine Giedemeffer, eine Genfe, feche fleine neue Scheeren, ein roth und blan geblumtes wollenes Umfcblagetuch, ein blau tuchener gertrennter Mantel, ein Stud grunen Rort, ein Gad mit Safer, ein meffingener Morfer mit Stogel, ein

Obwieszczenie. Zona Jakuba Kucharzewskiego Julia z Freitag w Pniewach, przy dojściu pełnoletności w czasie przepisanym oświadczyła, że z mężem swym wspomnionym niechce żyć w wspólności majątku i dorobku.

Szamotuły, dn. 19. Sierpnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Następujące, jak się zdaje skradzione rzeczy, jako to: worek z pierzem, solewka, trzy drzwiczki od pieca, poduszka z powłoka w białe i czerwone kostki, tołub bronzowy w paski żółte, woreczek kolorowy, dwa noże, grzebień, sztuczka materyi w bronzowe i niebieskie paski, pięć pędzli, kapelusz, worek, rurka miedziana, para szaraczkowych wojskowych spodni, tabakierka, srebrny zegarek, chustka od nosa, wiazka pretów na obręcze, 15 łokci płótna modrego, chusika jedwabna żółta. chustka czarna jedwabna, surdut sukienny czarny, zegarek, lichtarz mosiężny, wanna do prania z dwoma żelaznemi obręczami, koszyk ręczny, siedm i ćwierć łokcia drelichu w paski czerwone w dwoch sztukach, bańka, 59 arkuszy szarego papieru, kosa od sieczki, kosa od siana, 6 nowych małych nożyczek, chustka welniana duża w czerwone i niebieskie kwiaty, płaszcz rozpruty z granatowego sukna, sztuczka zielonego kortu, miech z owsem, moździerz mosiężny z tłu-

aufeiserner Tiegel und bergleichen Topf mit zwei henfeln und Dreifuß, ein eifer= ner Rachttopf, zwei eiferne Topfe Do. 5 und 7. feche Schienen altes Gifen, ein Stud gelbes Bache, ein Gad, ein Galg= beutel, ein graues Bettlafen, ein mef. fingener Morferftogel, ein guffad, ein blaues feibenes Umfdlagetuch, ein rothes wattirtes feidenes Tuch, ein blau feidenes Saletud, ein buntes feidenes Saletuch, ein braun fattunes Tuch, zwei blaue Quaften, zwei Stud fcmale Riemen, eine gelbleberne Strippe vom Gurt, ein neufilberner Efloffel, ein braun geblum= tes Tuch, 33 Stud weiß und gelb fa= rirte Tuder, fieben Stud weißbunte Tuder, ein rothes weißstreifiges Tuch, ein blaubuntes fattunes Rleid, ein braunbun= tee fattunes Rleid, ein Stud rothen Rat= tun, ein filberner Deffergriff, ein neufil= berner Eg= und bergleichen Theelbffel, eine Sadefchaar, eine Waffertanne, ein feibener Connenfdirm, ein nugbraunes feibenes Tuch, ein Gad mit Beigen, eine Glastuffel mit Dedel, zwei Deffer, drei Gabeln, zwei Bund heu, eine blaue Zuch= mube, ein Stud braunes blaugeftreiftes Beug, ein eifernes 10 . Pfund : Gewicht, eine Bandlampe, ein Cylinder, ein Gad, ein Spaten, eine blecherne Alurlampe, ein großer eiferner Topf mit 2 Genteln, zwei weiße Beften, ein Daar Sofen, ein blau punftirtes Schnupftuch, ein bolger= nes Garniecgefaß, eine Trenfe, brei Paar Stiefeln, ein bunt farirtes Rrauentuch, ein Gad mit Beigen, eine Pflugfturge, zwei Spannagel, brei Stud Gifen, ein

czkiem tygiel z lanego żelaza, garnek taki sam z dwoma uszami i drybanek, nocnik z lanego želaza i dwa takież garnki Nr. 5. i 7., 6 szyn starego żelaza, kawałek żółtego wosku, miech, woreczek do soli, szare prześcieradło, tłuczek mosiężny, cieplonóg, chustka duža jedwabna niebieska, chustka jedwabna czerwona watowana, chustka niebieska jedwabna, chustka jedwabnakolorowa, chustka bronzowa sycowa, dwa niebieskie kutasy, dwa kawalki waskiego rzemienia, strumianka od pasa z żółtego rzemienia, łyżka nowosrebrna, chustka w bronzowe kwiatki, 33 chustki w białe i żółte paski, 7 chustek kolorowych, chustka czerwona w białe paski, suknia niebieska sycowa, suknia bronzowa sycowa, sztuczka czerwonego sycu, trzonek srebrny od noża, łyżka nowosrebrna, łyżeczka od kawy nowosrebrna, lopata od rydla, ćwierć, jedwabny słonecznik, chustka jedwabna koloru orzeszkowego, miech z pszenica. kufel szklanny z wiekiem, dwa noże, trzy grabki, dwie wiązki siana, czapka sukienna granatowa, sztuczka materyi bronzowej w niebieskie paski, waga 10 funtowa, lampa ścienna, cylinder, miech, szpatel, lampa sienna blaszanna, garnek żelazny o dwóch uszach, dwie białe westki, para spodni, chustka od nosa w kropki niebieskie, garniec drewniany (miara), trenzle, 3 pary bótów, chustka w kolorowe paski, miech z pszenicą, odkładnica,

Sufeifen, zwei Eggenzinfen, zwei Ringe, ein Stud Gifen, zwei Stud Gred, eine ichmarge Tuchmuße, eine blautuchene Frauenjade, ein Sanbforb, zwei Stud Seife, ein Ramm, ein Paar Sandidub, ein leinener Beutel, ein Drehbohrer, ein Lineal, eine weiß und fcwarzstreifige Befte, eine Rarte, ein Baffereimer, eine Brieftafche von rothem Gaffian mit Der= Ien, zwei Paar Unterbeinfleiber, eine gelbe Befte, ein gelbfeidenes Saletuch, ein ichwarzseibenes Saletuch, ein ichware ger und gruner Zuchrod, ein Daar braune blauftreifige Rorthofen, 1 weißes Schnupf= tuch, eine runde fcmarge Tabackebofe, ein rother tuchener Tabackbeutel mit Schnaren, ein Pfeifentopf von Meer= fcaum mit Gilber befchlagen, ein geuers zeug von Meufilber, ein Gad und eine Rabnleine; mit bem Bemerten, baf alle Diejenigen, welche barauf Gigenthumban= fprache zu haben vermeinen, fich bamit innerhalb 4 Bochen bei une gu melben haben, widrigenfalls ber Berfauf ber Effetten und die Bermendung bes Erlbfes erfolgen mird.

Pofen, ben 24. September 1847. Ronigliches Inquifitoriat

dwa sierdzienie, trzy kawałki żelaza. podkówka, dwa zeby od brony, dwie obrączki, kawał żelaza, dwa kawalki sloniny, czapka czarna sukienna, kaf. tan granatowy sukienny, koszyk reczny, dwa kawałki mydła, grzebień. para rekawiczek, worek skórzanny. świder, linia, westka w czarne i białe paski, mappa, weborek, pugilares z czerwonego szafianu z perelkami. dwie pary gatek, westka żólta, chustka jedwabna żółta od szyi, chustka czarna jedwabna od szyi, czarny i zielony sukienny surdut, para spodni z kortu bronzowego w niebieskie paski. chustka biała od nosa, tabakierka okragła czarna, czerwonosukienny kapciuch z sznurkiem, główka od faiki z morskiej piany obita srebrem, krzesiwko nowosrebrne i lina od szkuty, ogłaszają się niniejszém z tém nadmienieniem, iż wszyscy, którzyby prawo własności do nich roszczyli, w przeciągu 4ch tygodni do nas zgło. sić sie winni, gdyż inaczej sprzedaż i użycie zebranych pieniędzy nastapi.

Poznań, dnia 24. Września 1847. Królewski Inkwizytoryat.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 239. Mittwod, ben 6. Ottober 1847.

10) Betanntmachung. Der biefige Raufmann Beinrich Richter und beffen jegige Chefrau Marie geb. Laster, haben por Gingehung ber Che Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, was hiermit befannt gemacht wirb.

Plefden, ben 25. September 1847. Ronigl, Land, und Stabtgericht.

Obwieszczenie. Tutejszy kupiec Henryk Richter i tegoż teraźniejsza żona Marya z Laskerów, przed wstąpieniem w śluby małżeńskie, wspólność majątku i dorobku wyłączyli, co się niniejszém do wiadomości podaje.

Pleszew, dn. 25. Września 1847. Król. Sad Ziemsko-miejski.

11) Bekanntmachung. Der Gutes befiger Bincent v. Baranomeli ju Rjegnowo und bie Anna Sfabella geborne b. Babloda, haben mittelft Che . Bertrages pom 2. April 1845. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, mas hierdurch gur bffentlichen Reuntniß gebracht wird.

Gnefen, ben 24. September 1847. Abnigl. Landa und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, že Ur. Wincenty Baranowski dziedzic w Rzegnowie i Ur. Anna Izabella z Zabłockich, kontraktem przedślubnym z dnia 2. Kwietnia 1845, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dn. 24. Września 1847.

12) Bekanntmachung. Die Lieferung ber in unferer Gefangen-Unftalt erforberlichen Biftualien, bes holges, bes Beleuchtungs. Materials und ber Reinigungs. artifel fur die Beit vom 1. Januar bis ultimo December 1848 foll an ben Minbeft= forbernben überlaffen merben. hierzu haben wir einen Termin auf ben 27. Ditober c. Bormittage um 9 Uhr por bem Land. und Stadtgerichte : Cefretair Sufgegwatt in unferem Gefcaftehaufe angefett, ju welchem Lieferungeluftige eins gelaben werben. Geber Licitant muß fur Die Berpflegungsgegenftanbe eine Caution

bon 100 Athle. und fur die Brenne und Beleuchtunge-Materialien und Reinigunges artifel eine Caution von 50 Athle. erlegen. Die übrigen Bedingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werden. Rozmin, ben 21. Geptember 1847. Ronigliche Gerichte-Rommission.

13) Batowice. Auf Batowice, Dlefchner Rreifes ift ins Sppothefenbuch einge= tragen: Rubr. II. Dr. 1. bas Lebtagerecht fur bie Therefia v. Bittometa geb. v. Rabolineta, Dr. 3. ber Pfanbbefit bee Bormerte Zagajny für Die Rojalia p. Offro= weta geb. v. Rorntoweta, Rubr. III. Dr. 1 .: 166 Rthlr. 16 gar, nebft Binfen für Die Unna p. Chleboweta, Dr. 2 .: 2879 Riblr. 11 ggr. 23 pf. fur bie Therefia v. Bittometa geb. v. Rabolineta, Dr. 3.: 333 Rthlr. 8 ggr. nebft Binfen fur ben Dichael v. Banfomefi, Dr. 4.: eine Protestation fur Unton v. Rogibloweffi megen einer Forberung von 1070 Rthir., Dr. 5.: 583 Rthir. 8 ggr. nebit Binfen fur v. Bieniectifche Erben, Dr. 6.: 166 Rthlr. 16 ggr. nebft Binfen fur v. Rarchowefis fche Chel., Rr. 7 .: 100 Rtblr. nebft Binfen fur v. Chranniewlectifche Cheleute. Dr. 8.: 333 Rthlr. 8 ggr. nebft Binfen und Dr. 9.: 33 Rthlr. 8 gar, fur v. Rv= dlewetifche Erben, Rr. 10 : 1666 Rtbir. 16 ggr. fur die Rofalia v. Oftroweta geb. v. Rorntoweta, Dr. 11.: eine Proteftation fur Die Galarientaffe ber Regierung Bu Ralifd megen 428 Rthir. 20 ggr. 4 pf., Dr. 12.: eine Proteftation fur Die Banquier v. Rlugiche Konfuremaffe megen 4000 Fl. nebft Binfen, Dr. 13.: 6000 Rtblr. nebft Binfen fur ben Leibel Abraham Gottheimer und Dr. 15 .: 3000 Rtle. für bie Glifabeth v. Bogbaneta geb. v. Gaboweta. Wer an biefe Poften und bie betreffenden Spothefen=Documente annoch Rechte ju baben vermeint, bat fich bei ber Gigenthumerin bes Gutes Zafowice, Frau Urfula v. Zomida geb. v. Przerabyta au Thniec bei Ralifd, ober bei ibrem unterzeichneten Unwalt gu melben.

Pofen, ben 25. August 1847. Rrauthofer, Juftig-Rommiffarius.

- 14) Statt besonderer Unmelbung: Meine liebe Frau ift heute Mittag von einem gesunden Madden gludlich entbunden. Pofen, ben 3. Oftober 1847. Rehnert.
- 15) Douglas, Juftig-Rommiffarius wohnt jest Breslauer Strafe Mr. 19 eine Treppe hoch. Pofen, ben 4. Oftober 1847,
- 16) Benutung von Dampffraft und großen Raumlichteiten. Auf einem Grundsftud, unmittelbar am fchiffbaren Baffer gelegen, eine viertel Stunde von Berlin entfernt, tann von einer Dampfmaschine von 18 Pferbetraft, die Rraft von gehn Pferben, und je nach Bedurfniß unmittelbar baran liegende Lotalitaten, ale: große

geräumige Scheunen, bazwischen befindliche eingezäunte Raume, und bedeutende Platze hart am Wasser granzend, miethsweise überlassen werden. Borzüglich durfte sich diese Gelegenheit besonders gut zum Holze oder Brettschneide Platz, Fourniers und Elsenbeinschneiderei, so wie zu Walzwerken, auch zur Waschinenbau-Anstalt und dergl. eignen. Restestirende werden bbslichst ersucht, unter Adresse, "Benutzung von Dampstraft und großen Raumlichkeiten," Namen und Bohnung, nebst Angabe, zu welchem Zweck obiger Antrag genutzt werden soll, an das Bureau der Berliner Zeitungshalle, Oberwallstraße Nr. 12. und 13. in Berlin, franco einzureichen, worauf im convenirenden Fall das Rothige zu verabreden ist.

17) Brennholz-Berkauf. Bei Czelzewo, auf der Ablage an der Warthe, siehen: 69 Rlaftern Buchen-Rlobenholz, 7 Rlaftern Buchen-Rnuppelholz, 82 Rlaftern Eichen-Rlobenholz, 31½ Rlaftern Eichen-Rnuppelholz, 92 Klaftern Eschenholz, 37½ Rlaftern Rustern-Rlobenholz, 14 Klaftern Rustern-Rnuppelholz, 8 Klaftern Birten-Rlobenholz, 7 Klaftern Erlen-Rlobenholz, 2 Rlaftern Linden-Rlobenholz, 18 Klaftern Uspen-Rlobenholz, zusammen 368 Klaftern, welche im Winter 1846/47 eingeschlagen worden sind, und Wontag, als den 11. Oktober 1847 Nachmitztags 1 Uhr an den Meistbietenden unter den im Termin bekannt zu machenden Besbingungen gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant hier am Orte verkauft werden sollen, was hiermit zur Kenntniß des Publifums gebracht wird.

Czefzewo bei Milostam, ben 1. Ottober 1847. Die Forst-Bermaltung. Blaes de.

- 18) Wegen ber von Einem Wohlloblichen Magistrate als auch von Privatpersonen ber Stadt Posen mir gewordenen Auftrage locire ich von heute ab vorläufig auf der Taubengasse sub Nr. 4. Parterre. Rlepner, Baumeister aus Jarocin.
- 19) Flottbeder Baumschulen bei hamburg. Durch bas Ableben bes herrn John Booth, alleinigen Besigers ber Flottbeder Baumschulen und Inhabers ber unten stehenden Firma, erleidet ber Geschäftsgang berselben keine Beranderung, sondern wird auf benselben Fuß, nach ben bekannten ehrenhaften Principien und unter ber bisherigen Firma unter sorgfältigster Leitung fortgeführt.

September 1847. James Booth & Sohne.

20) Masursche Wetzsteine offeriren à 22 Sgr. pro Schod D. L. Lubenau Wittme & Sohn.

- 21) E. R. Flemming, Bernsteinwaaren-Fabritant aus Danzig empfiehlt zum bevorstehenden Jahrmarkt einem geehrten Publikum sein wohl affortirtes Lager von echten Bernsteinwaaren, als: achte Flußketten, Armbander, Herzen, Dhrgehange, Ringe, Nadelbuchsen, Trennfedern, Obste und Rastrmesser, Rndpfe, Broschen, Tuche nadeln, Whistmartdosen, Hateletuis, Flacons, Ellenmaaß, Tische, Leuchter, Zwirne wickeln, kleine Thierchen, Eigarrenspigen, Colliers, Medaillons u. s. w. Ich versspreche bei reeller Bedienung die wohlfeilsten Preise, welche aber unbedingt feststehen. Mein Stand besindet sich in der Reise der Kammereibuden ohnweit der Fontaine.
- 22) Ein großer Stall ift fofort ju vermiethen beim Conditor Beelp.
- 23) Beachtungswerth! Einem Wohllblichen Publitum zeige ich an, baß ich biefigen Orts, Martt Nr. 37. im hause bes herrn Apotheter Korber, wo früher Jacob Zabet sein Geschäft hatte, eben ein solches Posamentier-Maaren-Geschäft in bemselben Umfang und Gattung seber Art von kurzen Waaren, wie auch alle Arten Golbe, Silbertreffen und Frangen etablirt habe, und verspreche die allerbilligsten Preise. Auch Bestellungen werden aufs prompteste ausgeführt.
- 24) Pobolifche Fettochsen. Es ift mir gelungen einen zweiten Transport blefer Thiere zu erlangen, und ich bin nun auch ferner im Stande dieses ausgezeichnete Bleisch bas Pfund à 4 fgr. zu verlaufen. Philipp Beig, junior, jubische Fleischbante am Eingange links bie erfte.
- 25) 3mei Stahre und ein Mutterschaf aus Staro-Ross habe ich in meinem Stalle St. Abalbert Dr. 34. zur gefälligen Ansicht für Liebhaber und Raufer aufgestellt.
  Philipp Beit junior.
- 26) Donnerstag ben 7. September 1847 bringe ich 14 Stud Regbrucher haupt. tube, frischmeltend mit Ralbern nach Posen und ist mein Logis im Gasthof jum Eichborn. Fr. Schwandt,